# CURRENDA VI.

N. 575.

### DECRETUM

### S. ROMANAE ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS.

Feria IV. die 5 Decembris 1894.

Cum recenter ad hanc Supremam Congregationom S R. et U. Inquisittonis a compluribus Episcopis pervenerint petitiones, quarum omnium una mens erat, abstinentiae legem, de qua valde solliciti sunt, magnis in populorum concursibus aegre admodum ac difficulter variis de causis posse servari et damno potius animarum quam saluti praebere occasionem, Eminentissimi ac Reverendissimi Domini S. E. R. Cardinales contra haereticam pravitatem in universa christiana republica Generales Inquisitores, in plenario comitio dictae feriae IV. dle 5 Decembris 1894, re integre proposita ac mature perpensa, decreverunt ut infra, scilicet.

Supplicandum Sanctissimo ut Episcopis aliisque locorum Ordinariis concedere dignetur facultatem anticipandi die sibi benevisa atque ob gravissimas causas etiam dispensandi super lege ieiupii et abstinentiae, quando festum sub utroque praecepto servandum Patroni Principalis aut Titularis, vel solemne aliquod festum item magno populorum concursu celebrandum, inciderit in ferias sextas aut sabbata per annum, excepto tempore quadragesimae, diebus quatuor temporum et vigiliis per annum ieiunio consecratis; atque ut eadem anticipandi seu etiam gravissimis de causis dispensandi potestate uti possint pro diebus, quibus nundinae extraordinariae, magno item populorum concursu, habeantur.

Habita autem per R. P. D. Adsessorem S. O. relatione Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII. idem Sanctissimus Dominus praesens decretum ratum habuit et confirmavit ac omnibus et singulis locorum Ordinariis facultatem, de qua agitur, perpetuis futuris temporibus concessit ac attribuit, facta tamen in singulis casibus mentione apostolicae dispensationis.

Ios. Mancini S. Rom. et Univ. Inquis. Notarius.

N. 1300.

# Konwersya 5% listów hipotecznych i wydanie natomiast takichże listów hipotecznych 4½%

W tej mierze otrzymaliśny z c. k. uprzyw. galic. Akcyjnego Banku hipotecznego we Lwowie następujące pismo:

Wysokie c. k. Namiestnictwo reskryptem z dnia 6 lutego 1894 l. 10.150/1100 zawiadomiło c. k. uprzyw. galic. akcyjny Bank hipoteczny, że Wysokie c. k. Ministerstwo spraw wewnętrznych w porozumieniu z właściwemi innemi Ministerstwami udzieliło Bankowi przyzwolenia do ściągnięcia znajdujących się jeszcze w obiegu  $5^{0}/_{0}$  listów hipotecznych i wydania natomiast  $4^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  listów hipotecznych.

Na mocy tego zezwolenia Bank hipoteczny wylosuje z dniem 30 kwietnia 1895 wszystkie jeszcze w obiegu się znajdujące 5% listy hipoteczne i wypłaci wartość ich nominalną w dniu 1 listopada 1895, z którym to dniem ustaje dalsze ich oprocentowanie.

Przed rozpoczęciem jednakże tego losowania mogą P. T. posiadacze  $5^{0}/_{0}$  listów hipotecznych takowe najpóźniej do dnia 29 kwietnia 1895 skonwertować na  $4^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  listy hipoteczne, a to pod następującymi warunkami:

Za każde 100 zł. kapitału w 5% listach hipotecznych z bieżącymi kuponami, których pierwszy płatny dnia 1 listopada 1895, otrzyma posiadacz tychże 100 zł kapitału w 4% listach hipotecznych z bieżącymi kuponami, których pierwszy płatny również dnia 1 listopada 1895 i dopłate 25 ct. wal. austr. w gotówce

P. T. posiadacze  $5^{\circ}/_{\circ}$  listów hipotecznych, którzy chcą skorzystać z tej propozycyi, mogą znajdujące się w ich posiadaniu dotąd niewylosowane  $5^{\circ}/_{\circ}$  listy hipoteczne wraz z kuponami, których pierwszy platny dnia 1 listopada 1895, przedłożyć Bankowi do konwersyi najpóźniej do dnia 29 kwietnia 1895.

Winkulowane lub znajdujące się w depozycie sądowym dotąd niewylosowane  $5\%_0$  listy hipoteczne można do wyżpodanego terminu do konwersyi zgłosić, a uskutecznić konwersyę należy najdalej w przeciągu 3 miesięcy t. j. do 1 sierpnia 1895.

Lwów, w marcu 1895.

Wzywamy tedy wszystkich Beneficyatów, którzy mają takie listy hipoteczne  $5\%_0$  winkulowane czyto dla majątku beneficii, czy dla majątku pobożnych fundacyj wieczystych albo dla majątku zakładowego kościołów — aby takowe celem konwersyi na  $4\%_2\%_0$  najpóżniej do 23 kwietnia 1895 przesłali do Konsystorza Biskupiego.

N. 1054.

### Ośmnaste sprawozdanie

### Stowarzyszenia ku wspieraniu chorych kapłanów.

Ma to Stowarzyszenie obecnie trzy zakłady lecznicze, czyli tak zwane Sanatoria: w Gorycyi, w Ice koło Abacyi i w Meranie. Ostatnie zostało rozszerzone przez dobudowanie nowej części kosztem 15.000 złr. tak, że może pomieścić się w niem do 30 chorych księży. We wszystkich trzech zakładach leczyło się w ciągu zeszłego roku 51 kapłanów i II słuchaczów św. teologii. Najmniej zgłaszano się do Gorycyi, więcej do Iki dla morskich kapieli, najliczniej do Meranu. Na podstawie zebranych doświad-

czeń i ze względów oszczędniościowych postanowił Zarząd na przyszłość sezony kuracyjne podzielić w ten sposób, żeby prócz zakładu w Meranie cały rok otwartego, do Gorycyi przybywali chorzy kapłani w porze jesiennej i zimowej, mianowicie od 15. września do 15. kwietnia, do Iki zaś, do której w tym czasie zawiewa zimny wiatr Bora, dopiero na sezon wiosenny i letni, mianowicie od 1. kwietnia do 1. września. Zarząd zwraca i na to uwagę, że wspomniane Sanatorya nie są szpitalami, więc mają do nich przybywać tacy pacyenci, o których wyzdrowieniu żadna nie zachodzi wątpliwość, nie zaś chorzy w tym stopniu, dla których niema nadziei, bo ci ostatni albo nie bywają przyjmowani do zakładu, albo wnet kończą życie zdala od swojej ojczystej ziemi. —

N. 1055.

#### Stowarzyszenie "perseverantiae sacerdotalis."

Jeżeli jest jaka rzecz, która każdemu śmiertelnikowi przychodzi z nadzwyczajna trudnościa, to jest nia osobliwie wytrwanie w dobrem. Nigdzie to orzeczenie Boskiego Mistrza, że wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych, nie znajduje tak realnego, tak uderzającego zastosowania, jak przy kwestyi co do wytrwania. Naszej nietrwałości, niestałości w dobrych postanowieniach, po dobrych nawet początkach, winna z jednej strony nasza ludzka, słaba i chwiejna natura, podobna do trzciny, która wiatr nachyla na każdą stronę, z drugiej zaś ta okoliczność, że nie dobrego człowiekowi nie przychodzi łatwym sposobem, ale im to dobro bywa cenniejszem, tem więcej trzeba ponieść trudów i pokonać mnóstwo przeszkód, aby je osięgnąć. Każda cnota jest według wyrażenia Ewangelii świętej perła, nieocenionej wartości, skarbem nieprzebranym dla tego i przyszlego żywota żywota; lecz ile pracy nad sobą, ile walk potrzeba, zanim sie te perle ewangeliczna, ten klejnot drogi zdobędzie? W kapłaństwie potrzeba cnot, nie jednej ale wszystkich, nie w stopniu miernym ale szczytnym, bo inaczej nie podola się swemu zadaniu. Dlatego trzeba wyznać, że wysoko wznieśli sztandar ci, którzy wypisali na nim te słowa: "perseverantia sacerdotalis", to znaczy: nie ustawajmy, nie zniechęcajmy się, nie zrażajmy, nie upadajmy na duchu - ale pracujmy dalej we winnicy bożej, nad sobą i nad drugimi, potykaniem dobrem potykajmy się, póki trwa bojowanie, póki zwycięztwo ostateczne nie będzie odniesione, wiary Bogu dochowujmy, zawodu naszego dokonajmy, jak nasz boski Wódz dokonał go na krzyżu, bo nie ten, kto zaczał, ale kto wytrwa do końca, zbawion będzie.

Około tego sztandaru wytrwania zszeregowało się już 10.391 kapłanów w 117 dyecczyach; w jednym tylko roku ubiegłym przybyło Stowarzyszeniu 1487 nowych członków.

W naszej dyecezyi liczy obecnie to Stowarzyszenie 170 członków — umarło dotąd trzech, ś. p. XX. Mikołaj Zagórski, Wiktor Kmietowicz i Franciszek Lacroix. Tu nadmieniamy, że według Statutu obowiązują się stowarzyszeni do ofiarowania za zmarłego współbrata swojego, skoro tylko dowiedzą się o jego śmierci, wszystkich swoich dobrych uczynków i odpustów Sercu Jezusowemu, w dniu dowolnie przez siebie obranym — za wszystkich zaś zmarłych członków odprawienia jednej mszy świętej w cią-

gu roku, lub gdyby i to być nie mogło, odmówienia ex Officio Defunctorum jednego Nokturnu i Laudesów.

Stowarzyszenie, jak wiadomo, ma jeden wspólny organ, który mu służy jako wzajemny łącznik i zarazem przynosi w każdym numerze obfitą treść tak z Ascetyki kaplańskiej, jak i z praktyki duszpasterskiej. Ktokolwiek czytał to znakomite artykuły i rozprawy, jak np. przy opuszczonym Zbawicielu, rozmyślania różańcowe dla kapłana, ecce lignum crucis, przyznał pismu *Correspondenz* wysoką wartość przy bajecznie niskiej cenie, bo tylko 50 ct. rocznie.

N. 1204.

# Podania w sprawach immatrykulacyi oraz protokoły spisane w tych sprawach podlegają należytości stemplowej na 50 ct.

W tej sprawie otrzymaliśmy następującą Odezwę c. k. kraj. Dyrekcyi skarbu:

#### ODEZWA!

Na zapytanie Przewielebnego Konsystorza z dnia 31. maja 1893 L. 2820, wystosowane do c. k. Namiestnictwa, a przez tę Władzę tutaj odsfąpione, krajowa dyrekcya Skarbu oznajmia uprzejmie, że zarówno podania w sprawach immatrykulacyi wniesione do władz politycznych bądź wprost bądź za pośrednictwem urzędów parafialnych, jakoteż protokoły spisane w tychże sprawach podlegają należytości stemplowej na 50 ct.—a to podania wedle poz. tar. 43. lit. a) 2) ustawy z dnia 13 grudnia 1862 (Dz. u. p. N. 89), zaś protokoły wedle poz. tar. 79, lit. c) bb) tejże ustawy.

Lwów dnia 19. marca 1895.

Korytowski.

L. 1097

# W sprawie wydawania metryk wychodźcom do Ameryki otrzymał Ordynaryat Biskupi następujące pismo:

L. 2488/pr. Gorączkę emigracyjną, ogarniającą ludność coraz bardziej, podniecają przeważnie włoscy agenci, którzy mając zapewnione wynagrodzenie za dostarczanie wychodźców do przewozu morskiego, korzystają z tego łatwego zarobku, nie troszcząc się dalej o los wychodźców.

Jak dowodzą informacye, którym nie podobna odmówić autentyczności, wychodżcy częstokroć nie mają swobody w wyborze miejsca osiedlenia i zajęcia, lecz stają się lupem agentów, którzy ich zaprzedają do zatrudnień grożących zdrowiu i życiu. Ochronić ludność przed takim losem jest obowiązkiem władz; spełnienie tego obowiązku jest jednak tem trudniejszem, że agenci uczą ludność, jak ma zarządzenia władz obejść. Ponieważ uzyskanie paszportu lub certyfikatu emigracyjnego, utrudnione jest wobec przepisów ustaw wojskowych i przepisow o wykazaniu się środkami podróży, głoszą agenci, że wystarcza metryka urodzenia, a przewóz nastąpi bezpłatnie. W o-

bec tego ludność wiejska stara się jedynie o uzyskanie metryki urodzenia, a następnie nie myśląc nawet o funduszach, puszcza się lekkomyślnie w podróż.

Pozwalam sobie zatem prosić Najprzewielebniejszy Konsystorz o stosowne pouczenie urzędów parafialnych co do wydawania metryk urodzenia wychodźcom.

Lwòw, dnia 11. Marca 1895.

Badeni.

N. 1112.

# Konferencya damska św. Wincentego a Paulo w Nowym Sączu.

Do istniejących już 5 konferencyj św. Wincentego a Paulo w naszej Dyecezyi przybyła ostatniemi czasy szósta, zawiązana przez Panie Nowo-Sandeckie. Podnosimy ten pocieszający, fakt z uznaniem, albowiem jesteśmy przeświadczeni z nauki naszego boskiego Mistrza, że Jego najświętsze Serce pragnie przedewszystkiem od nas czynnej miłości bliźniego, niosącej pociechę i pomoc tym, którzy cierpiąc niedostatek w cichości łzy ronią. Życzymy sobie, aby podobnych konferencyj jak najwięcej się tworzyło bo one przy swojej organizacyi wydają zbawienne owoce nietylko dla ubogich, ale i dla ich dobroczyńców.

N. 1324.

## Towarzystwo sług katolickich w Tarnowie.

Konferencya damska św. Wincentego a Paulo w Tarnowie zwróciła bardzo szczęśliwie uwagę swoją na te, które najbardziej jałmużny duchownej t. j. religijnego wychowania potrzebują, a tymi są sługi katolickie. W tym celu zawiązała osobne Towarzystwo sług katolickich z osobnym statutem, który uzyskał zatwierdzenie ze strony c. k. Namiestnictwa i do któregoto Towarzystwa zapisało się dotąd 203 sług. Celem zapoznania Wielebnego Duchowieństwa z temże Towarzystwem i celem zachęty, aby i w innych miastach takież Towarzystwa się zawięzywały, podajemy tu do wiadomości sam statut, który tak opiewa:

- §. 1. Nazwa i siedziba. Związek ten nosi nazwę: "Towarzystwo Sług Katolickich"; siedziba: Tarnów.
- §. 2. Cel. Towarzystwo chce: a) wpoić w członków umiłowanie swego stanu, zdrową pobożność, skromność, oszczędność i pracowitość; b) uzdatnić sługi do sumiennego pełnienia obowiązków; c) zająć się dolą sługi w duchu Chrystusowym.
- §. 3. Środki. Do tego celu wieść mają środki religijno-moralne i materyalne, a mianowicie: a) Towarzystwo wręczać będzie nagrody za długoletnią wzorową służbę u jednego państwa. b) Urządzi bióro bezpłatne wywiadowcze. c) Poda wskazówki, jak sługi na drodze pokojowej dojść mogą do swych załegłych należytości. d) Założy kasę,

do której oszczędności składać mogą sługi na procent. Oszczędności na zawołanie wypłacane będą. e) Dążyć będzie do założenia Przytuliska, do którego sługi zapisane do Towarzystwa, gdy bez własnej winy utraciły służbę, zgłosić się mają, gdzie znajdą chwilowe pomieszczenie. Sługi i starsze do pracy niezdolne, wkupić się mogą do Przytuliska stale, jeżeli przez 10 lat były członkami towarzystwa.

- §. 4. *Członkowie*. Członkowie towarzystwa są zwyczajni, honorowi i Założyciele: *Założyciel* składa od razu przynajmniej 25 (dwadzieścia i pięć) reńskich. *Honorowy* członek wnosi większą kwotę roczną od zwyczajnego. *Zwyczajnym* członkiem jest sługa która płaci miesięcznie do kasy towarzystwa 10 centów.
- §. 5. Majątek. Majątek towarzystwa składa się z kapitału zakładowego, obrotowego i funduszu oszczędności. Zakładowy majątek stanowią datki założycieli, dochody z odczytów, koncertów itp. Obrotowy fundusz stanowią datki miesięczne członków honorowych i zwyczajnych. Fundusz oszczędności składa się z kart wkładkowych Tarnowskiej Kasy Oszczędności, na które umieszczone będą poszczególne oszczędności członków zwyczajnych.
- §. 6. Obowiązki i prawa. Członkowie zobowiązani są gorliwie starać się o rozwój towarzystwa i spełniać obowiązki w §. 4. wyłuszczone. Mają prawo czynne i bierne wyborcze na walnych Zgromadzeniach. Członkowie zwyczajni schodzą się co drugą niedzielę po poludniu o dogodnej godzinie na zwyczajne zgromadzenie pod przewodnictwem ks. Promotora. W dzień św. Filipa Nereusza (26 Maja) lub w niedzielę następną członkowie przystąpią do komunii generalnej.
- §. 7. Zyski duchowne. Raz na rok po dniu Zadusznym, odprawi się nabożeństwo za wszystkich zmarłych założycieli i członków.
- §. 8. *Utrata praw*. Członek traci prawa do towarzystwa przez śmierć, wystąpienie, lub wykluczenie.
- §. 9. Zarząd stanowią: a) Rada. Rada składa się z 8 członków, wybranych corocznie na walnem zgromadzeniu z grona założycieli lub honorowych członków. Rada większością głosów wybiera: Przewodniczącą, Sekretarkę i Skarbniczkę.
- §. 10. Obowiązki i prawa Rady. Rada obmyśla środki najlepiej wiodące do celu i udziela je Wydziałowi do wykonania. Przewodnicząca zwoluje na posiedzenia przynajmniej raz na miesiąc członków Rady, na które z Wydziału zaproszeni będą ks. Promotor i Dyrektorka. Członkom Rady służy głos rozstrzygający, gościom z Wydziału doradczy. Sekretarka spisuje protokół z każdego posiedzenia. Skarbniczka zapisuje datki, które po upływie miesiąca oddaje za pokwitowaniem do kasy głównej Wydziału.
- §. 11. b) Wydział. Wydział składa się z ks. Promotora i jego zastępcy, z Dyrektorki, Sekretarki, Kasyerki, Kontrolorki i dwóch ławniczek.

Dyrektorka zastępuje towarzystwo prawnie w obec władz, zwołuje członków Wydziału na nadzwyczajne posiedzenia, podpisuje odczwy i asygnacye kasowe.

Sekretarka spisuje protokóły z posiedzeń i z zebrań zwykłych dwutygodniowych. Kasyerka zapisuje zwykłe wkładki, przyjmuje i daje do kasy na procent oszczędności sług na książeczkę z nazwiskiem sługi.

Wypłaty z kasy dozwolone są kasyerce na mocy upoważnienia podpisanego przez Dyrektorkę i ks. Promotora.

§. 12. Walne Zgromadzenie. Rada zwołuje raz do roku, najpóźniej w końcu stycznia roku następnego Walne zgromadzenie, celem sprawozdania z czynności rocznej Rady, zbadania rachunków rocznych Wydziału, wybrania komisyi rewizyjnej, wyboru członków Rady i Wydziału na rok jeden, i wyboru członków Sądu polubowego.

Walne zgromadzenie uchwala prostą większością głosów obecnych, bez względu na liczbę obecnych; przy zmianie ustaw potrzebne są dwie trzecie głosów obecnych członków.

- §. 13. Sąd polubowy. Wszelkie spory między członkami załatwia Sąd polubowy złożony z 3 członków, bez apelacyi.
- §. 14. Ogłoszenia. Ogłoszenia towarzystwa pomieszczane będą w piśmie miejscowem, lub w osobnych Kurendach.
- §. 15. Rozwiązanie towarzystwa. W razie rozwiązania towarzystwa przechodzi majątek jego na rzecz Konferencyi Dam św. Wincentego a Paulo w Tarnowie, a gdyby Konferencya istnieć nie miała, do wyłącznej dyspozycyi Biskupstwa w Tarnowie.

N. 144.

### Wykaz sprawionych rzeczy do kościołów i plebanij w Dekanacie TYMBARSKIM.

- 1) Dobra, (w czasie od 1887—1894). Kosztem konkurencyi: pobito gontem połowe kościoła, kaplice, zakrystyję, trupiarnię i spichlerz, pokryto słomą stodołę i stajnię, zrestadrowano plebanią i pokryto gontem za cenę 1.797 złr. 96 ct. Ze składek w kościele: sprawiono kapę czerwoną za 120 złr. fioletową za 58 złr., czarną za 50 złr., wyzłocono puszkę na komunikanty, dorobiono do kielicha srebrną kapę i wyzłocono, sprawiono nową patenę do chorych i posrebrzono pacyfikał za cenę 86 złr., sprawiono figurę najśw. Serca P. Jezusa za 50 złr., organy nowe do kaplicy za 150 złr. Marya Dusza sprawiła kielich srebrny za 115 złr.—Pani Walerya Kopetschna ofiarowała anty pedium przed W. Ołtarz. Ks. proboszcz własnym kosztem: pobił wikaryówkę gontem podmurował ją i podjął przy tejże różne reparacye kosztem 125 złr. 60 ct., przystawił do plebanii 2 werandy i dał omalować wewnątrz plebanią za cenę 160 złr., wystawił 2 píwnice za 120 złr., sprawił krzyż dębowy z wizerunkiem P. Jezusa na cmentarzu za 16 złr. i dołożył do sprawionych rzeczy do kościoła 85 złr.
- 2) Mszana dolna. Kościół nowy murowany z wieżą w stylu gotyckim, z posadzką betonową 40.000 złr.— Mensa pod wielki ołtarz 400 złr.— Rzeczy potrzebne do poświęcenia kościoła 120 złr.—Pozłocenie trzech kielichów 50 złr.—Mszał 25 złr.— Alby dwie 24 złr. Obrusów cztery 10 złr.
- 3) Niedźwiedź, (w czasie od 1862—1894). Wewnątrz kościoła dano nową podłogę, cały kościół odmalowano, wielki Ołtarz i dwa uboczne z gruntu odnowiono, kaplicę murowaną na nowo otynkowano, obielono wewnątrz i zewnątrz. Sprawiono no-

wych alb 28, Obrusów 147, Humerałów nowych 28, Komży 16, Komeszek dla chłopców 14, Ręczników 50, Komży nowych lepszych 10, Furifikatorzy 118, Korporatów 48, Ornatów białych nowych 12, czarnych 6, czerwonych 6, fioletowych 5, zielonych 2, Kapy czerwone nowe 2, biale 3, czarne 2, fioletowe 2 oprócz tego 2 nowe Mszały. — Zaprowadzono stacye i bractwo różańcowe. — Cmentarz obsadzono żywym płotem. — W kościele przed Oltarzem M. B. Różańcowej sprawiono 6 lichtarzy srebrnych, Obraz wielki malowała i darowała JWP. hrabina Teresa Wodzicka — Sprawiono 2 kandelabry, Grób na wielki tydzień i wiele innych drobnych rzeczy.—Nową plebanią wymurowano, postawiono nową stodołę, stajnie, magazyn na sprzęty gospodarskie, drewutnię i wozownię. — W ostatnim roku wymurowano nową wikaryówkę dla dwóch księży.

(Ciąg dalszy nast.)

#### Mutationes inter Venerabilem Clerum

(inde a 6 Martii usque ad 6 Aprilis).

AR. Ernestus Christ, constitutus Decanus forancus et Commissarius Eppalis ad causas matrim. nec non clericorum disciplinares per Decanatum Limanovaensem. — R. Adam Bryl a Sacris suspensus et ab officiis Cooperatoris eliberatus — R. Josephus Kapturkiewicz, translatus e Jurków ad Niedźwiedź—R. Michael Januś e Lipnica mur. ad Chomranice — R. Franciscus Łukasiński ex Ujanowice ad Lipnica mur. — R. Ludovicus Czapieński e Chomranice ad Ujanowice—R. Casimirus Salewski, constit. administrator spirit. in Przyszowa — R. Josephus Sikora e Przyszowa transl. ad Zaborów — R. Marcellus Piotrowski e Zaborów ad Wietrzychowice—R. Stanislaus Kubas e Wietrzychowice ad Łącko. Decorati Expositorio can: RR. Laurentius Bednarz, Curatus in Poremba radlna et Ignatius Ziołowski, Cur. in Złota. — R. Stanislaus Pajor, constitutus administrator vacantis Beneficii in Tuchów et R. Joannes Górnik, constit. administrator in Szczucin.

N. 1232.

### KONKURS

na posadę katechety przy 6-klasowej szkole żeńskiej i 5-klasowej męskiej w Rohatynie z roczną placą 450 złr. i  $10^{0}$ /<sub>0</sub> dodatku na pomieszkanie, rozpisuje się niniejszem z terminem podania do 30 kwietnia br.

#### Piis ad aram precibus commendatur:

anima p. m. Augustini Nowicki, Curati de Szczucin, qui die 26 Martii, anno vitae 74 et sacerdotii 48, Sacramentis munitus et ultimae voluntatis facta dispositione placide in Domino obdormivit Societati precum pro felici morte adscriptus.

### E Consistorio Episcopali.

Tarnoviae, die 6 Aprilis 1895.

IGNATIUS
Eppus.

Stanislaus Walczyński Cancellarius.